# Posener Intelligenz Blatt.

Mittwochs, ben 29. Januar 1823.

# Angekommene Fremde vom 23. Januar 1823.

Hr. Gutsbesitzer Nehring aus Sokolnik, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Kaufmann Casper aus Berlin, Hr. Gutsbesitzer v. Sieraszewski aus Popowisto, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; Hr. Pachter Busse aus Gay, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Taczanowski aus Taczanowo, I. in Nro. 1 16 Breitesfraße; Hr. Gutsbesitzer v. Kawczinski aus Lopinsko, I. in Nro. 384 Gerberstr.; Hr. von Meyer, ehemal. poln. Obristlieutenant aus Prusinowo, I. in Nro. 26 Walischei.

Den 24. Januar.

Frau Grafin Mofinnska aus Blotnik, L. in Mro. 251 Breslauerstraße; Hr. Hutten-Inspektor Hoffmann aus Racendowo, Hr. Studiosus Promnit aus Breslau, I. in Mro. 384 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Sucharzewski aus Gollnie, Hr. Gutsbesitzer v. Binkowski aus Merkowo, I. in Mro. 168 Wasserftr.

Den 26. Januar.

Hr. Gutsbesiger v. Radziminsti and Turamy, 1. in Mro. 244 Breslauersfraße; Hr. Gutsbesißer v. Gepblig aus Czeszewo in Polen, 1. in Mro. 251 Bresstauerfraße; Hr. Gutsbesißer v. Kiersti aus Lagiemnif, Hr. Gutsbesißer v. Roszuchi aus Ofirowo, 1. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesißer v. Grabowsti aus Sppniewo, 1. in Mro. 99 Wilbe.

Abgegangen.

hr. Regierungsrath Schiermeister n. Flatow, Hr. Mareti n. Bromberg, Hr. v. Chlapowefi n. Rothborff, Hr. v. Skoralzeweft n. Potacyce, Hr. Kanfmann Herrmann n. Breslau, Hr. Kaufmann Wolfson n. Berlin, Hr. Busse n. Gap, Hr. Hoffmann u. Racendowo, Hr. Kaufmann Caspar n. Frausabt.

the management products on by the

Subhaftations = Patent.

Die zu Czmoner Sauland Szremmer Kreises unter Mr. 9 belegene, auf 646 Mthlr. gewürdigte Ackerwirthichaft, und die baselbst unter Mro. 4 belegene, auf 600 Atlr. gewärdigte Uckerwirthschaft nebft Gebäuden, foll auf den Untrag eines Glaubigers offentlich verkauft werden. Wir haben ju Diesem Behnf einen Termin auf ben T8. Februar 1823 Vormittage um 9 Uhr, vor bem Landges richtsrath Brackner anberaumt, und taben Raufluftige und Befilfabige hiermit ein, fich in biefem Tage in unferm Gerichtsschlosse einzufinden, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meiftbietende, in fo fern nicht gesehliche Umfrande eine Ausnahme gulaffen, ben Bufdblag ju gewärtigen.

Die Taxe und Raufbedingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen

merden.

Pofen den 26. September 1822. Ronigt, Preuf. Land gericht.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo rolnicze w Czmoń. skich oledrach Powiatu Szremskiego pod Nr. 9. położone, na 646 tal. oszacowane, i gospodarstwo rolnicze tamże pod Nr. 4. sytuowane wraz z zabudowaniem, ma bydź na wniosek iednego Wierzyciela publicznie sprzedane. Końcem tym wyznaczy. lismy przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brükner, termin na dzień 18. Lutego 1823. zrana o godzinie 9tey. Wzywamy więc ochotę kupna maiących, aby się na tym terminie w naszym zamku sądo. wym stawili, i swe licyta podawali, poczem naywięcey daiący, skoro prawne przeszkody nie zayda, przysądzenia oczekiwać mażą.

Taxz i warunki przedaży mogą bydź w naszey Registraturze przey-

rzane.

Poznań d. 26. Wrześn. 1822. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Gubhaftatione = Patent.

Bon dem unterzeichnefen Abniglichen Landgerichte wird hiermit bekannt gemacht, daß die den Sturzensteinsthen Erben zugehörige, zu Nieder-Pritschen bei Fraustadt unter Nrv. 60 belegene Ackernahrung, deren Werth durch gerichtliche Laxe auf 1180 Mtlr. 10 fgr. ermittelt worden, auf den Antrag der Real-Gläubiger im Wege der nothweubigen Subhastation offentlich an den Patent Subhastacyiny.

Niżey podpisany Krolewski Sąd Ziemiański podaie ninieyszem do wiadomości, iż gospodarstwo należące Sukcessorom Sturzensteina, położone w Przyczynie dolney przy Wschowie pod Nr. 60. którego wartość przez taxę sądową na 1180 tal. 10 śrbr. ocenioną została, na wniosek Wierzycieli realnych, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu przedanym byda

Meifibiefenden verkauft werden soll. Hlerzu find drei Bietungs Termine auf den 18. December d. J.,

ben 15. Januar 1813, und den 19. Februar 1823,

von welchen der lette peremtorisch ift, hierselbst in unserm Gerichtsgebaude vor bem Deputirten Landgerichtsrafh Gade fruh um 9 Uhr angesetzt worden, und wir laben baber alle biejenigen, welche nach ber Qualitat biefes Grundftucks ber= aleichen zu besitzen, und annehmlich zu bezahlen vermögend find, hierdurch vor, fich in ben Terminen entweder perfons lich, oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte einzufinden, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärfigen, baf an ben Meift = und Beftbietenben ahre Be= rucksichtigung ber etwa nach Beriauf bes letten Licitatione-Termins noch einkommenben Gebote, und in fofern nicht gesekliche Sinderniffe eine Ausnahme zu= laffen, ber Zuschlag erfolgen wird. Die Taxe, fo wie die Conditionen konnen täglich mahrend ben Dienststunden in unferer Registratur eingesehen werben.

Fraustadt den 29. April 1822. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffatione=Patent.

Die im Großherzogthum Posen und in bessen Arbbener Areise belegene zur Obrist Franz von Garezhnöfischen erbs schaftlichen Liquidations - Masse gehörige Herrschaft Szkaradowo, welche aus bem Dorfe und Vorwerke Szkaradowo und den Dienstedbefern Oftosa und Jeziora ma. Końcem tego są trzy termina, to iest

na 18. Grudnia 1822, na 15. Styeznia 1823, i na 19. Lutego 1823,

z których ostatni iest zawity, na sahi naszey sądowey przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Gaede, rano o godzinie 9. wyznaczone. Wzywamy przeto ninieyszem wszystkich gospodarstwo to ochote kupna maiacych, do posiadania zdolnych, i do zaplacenia w stanie będących, aby się na wyznaczonych terminach albo osobiscie, lub przez sądownie upoważnionego Pełnomocnika stawili, licyta swoie podali i spodziewali się, iż naywięcey daiącemu bez względu na podania poźnieysze po upłynionym terminie; ieżeli iakie prawne przeszkody nie zayda, przyderzonym bedzie.

Taxa iako też warunki mógą codziennie pod czas godzin służbowych w naszsy Registraturze bydź przeyrzanemi.

Wschowa d. 29. Kwiem. 1822. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Szkaradowo w Wielkiem Kięstwie Poznańskim w Powiecie Krobskim położone, do massy sukcessyino-likwidacyjney niegdy Półkownika Franciszka Garczyńskiego należące, które z wsi i folwarku Szkaradowa iako też z wśiów zaro-

besteht, und welche im vorigen Jahre auf überhaupt 112,666 Mhtlr. 6 gar. gerichtlich abgeschätzt worden, soll im Wege der nothwendigen Subhastation deffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Die Dietungs-Termine find auf den 2. December d. J. auf den 5. März 1823, und der peremtorische Termin auf den 11. Juny 1823, vor dem Landgerichtsrath Von Vormittags um 9 Uhr hierselbst auf unserm

Berichtsgebaube angesett.

Es werben daher Kaussussige, welche biese Herrschaft Hinsichts ihrer Qualität zu bestigen fähig, und das Kaufgeld zu bestählen vermögend sind, aufgesordert, sich in den angesetzten Terminen einzussinden, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß für den Meist und Bestbietenden, insofern nicht gesessliche Hindernisse eine Ansnahme zulassen, der Zuschlag erfolgen, und auf die etwaspater noch eingehenden Gebote nicht weiter geachtet werden wird.

Jeder Licitant muß, bevor sein Gebot angenommen wird, eine baare Kantion von 2000 Atlr. dem Deputirten erlegen; die übrigen Kausbedingungen und die Tare konnen zu jeder Zeit in der Registratur des hiesigen Landgerichts eingesehen werden.

hierbei wird auch zugleich ben auf Sgfaradowo einactragenen Realglaubisgern befannt gemacht, baf ihre Gerecht=

bnych Ostoia i Jeziora się składaią, i w roku przeszłym ogółem na 112666 tal. 6 gr. sądownie oszacowane zostały, drogą koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemusprzedane bydź maią. Termina do licytacyi, z których ostatni iest peremtoryczny, wyznaczone są:

na dzień 2. Grudnia r. b., na dzień 5. Marca 1823., i na dzień 11. Czerwca1823., o godzinie gtéy zrana przed Deputowanym Sędzią Bey w tuteyszym mieyscu posiedzeń sądowych.

Wzywaią się więc wszyscy ochotę kupienia maiący, którzy do posiadania tego rodzaiu dóbr są zdatni i cenę kupna zapłacić są w stanie, ażeby się w rzeczonych terminach stawili, swe licyta podali, i spodziewali się, iż na rzecz naywięcey daiącego, przysądzenie nastąpi, ieżeli prawne wyiątki na przeszkodzie nie będą, a na licyta, któreby późniey podane zostały, żaden wzgląd miany niebędzie.

Niż li podanie którego licytanta przyjętem będzie, winien nayprzód kaucyą 2000 tal. w gotowiznie Deputowanemu złożyć, inne zaś warunki sprzedaży i take każdego czasu w Registraturze tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przeyrzeć można.

Zarazem uwiadomiaią się Wierzyciele maiący kapitały hypotekowane na Szkaradowie, iż im prawich dosame durch den sie vertretenden Kurastor der Repomucen v. Mycielstischen Konkurd : Masse Herrn Justiz-Commissarius Mittelstädt werden wahrgenommen werden, indessen bleibt ihnen überlassen, sich auch personlich in den Terminen zu melden.

Fraustadt ben 27. Juni 1822. Koniglich Preuß. Landgericht.

pilnować będzie zastępuiący ich Ur. Mittelstaedt Kommissarz Sprawiedliwości, iako Kurator massy Konkursowey Nepomucena Mycielskiego, zostawia im się iednak wolność, stawienia się w terminach osobiście.

Wschowa d. 27. Czerwca 1822.

Król Pruski Sąd Żiemiański.

Subhaftatione = Patent.

Es foll bas in ber Stadt Rahme, im Birnbaumer Rreise am Martte unter ber Mro. 29. gelegene, bem Burger Lucas Bachaldi gehörige Wohnhaus, nebst einer Scheune, Stallung und einer halben culm. Sufe Land, welches auf 213 Rthlr. 20 fgr. gerichtlich taxirt worden ift, im We e ber Exefution in bem am gten April 1823 Vormittage um 10 Uhr por dem Herrn Landgerichtsrath Helmuth anstehendem Termine Offentlich an den Meiftbictenden verfauft werden, avogu wir Kaufluftige, Befitz und Zahlungs= fåhige mit dem Bemerken vorladen, daß ber Zuschlag an den Meistbietenden mit Genehmigung bes Glaubigers erfolgt, wenn gefegliche Umftande feine Ausnah= me zulaffen. Die Raufbedingungen fol= len im Termine befannt gemacht und kann die Tare taglich in unserer Regi= Aratur eingesehen werben.

Meferit ben 19. December 1822.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod Nrem. 29. w mieście Kamionnie powiecie Międzychodzkim na rynku polożone, obywatela Łukasza Wąchalskiego własne i wraz z przynależącą doń stodołą, oborą, i pól włoki roli miarychelminskiey, ogółem na 213 talarów o śibr. sądownie ocenione, ma bydź w drodze exekucyi publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 9. K wietnia 1823 o godzinie to zrana przed W. Sędzią Helmuth wyznaczonym sprzedane.

Ochotę kupna maiących posiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy nań ninieyszym, z tem nadmienieniem, że przyderzenie naywięcey daiącemu za zezwoleniem wierzyciela nastąpi, ieżeli przeszkody prawne niezayda.

Warunki kupna w terminie oznaymionemi beda.

Taxę codziennie w registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 19. Grudnia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastations = Patent.

Das im Meseriger Kreise in der Stadt Betsche nahe am Markte unter Nrv. 30 belegene, und dem Ackerbürger Johann Lowinski gehörige Haus nehst Stall und Hofraum, so nach der gerichtlichen Taxe auf 105 Atlr. 22 agr. abgeschätzt worden, soll auf den Autrag eines Gläubisgers im Wege der Execution diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es werden baher alle diejenigen, welche dieses Haus zu kaufen gesonnen, besitz und zahlungsfähig sind, hiermit vorgeladen, in dem auf den 28. Fesbruar k. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichtsrath Fleischer ansberaumten Termine entweder persönlich oder durch gesetzlich zulässige Bevoltmächtigte zu erscheinen, ihr Gebot abzugeben und hat der Meistbietende, wenn keine gespetzliche Umstände eine Ausnahme zuslassen, den Zuschlag zu gewärtigen.

Es wird babei bemerkt, daß dies Grunds frud für eine Realschuld von 10,000 Milr. und Zinsen solidarisch mit mehreren andern Grundstücken verpfandet ift.

Die Taxe und nahern Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur taglich eingefehen werden.

Meserit ben 31. Detober 1822.

Ronigh Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dom w mieście Pszczewie bliskorynku w obwodzie Międzyrzeckim: pod Num. 30. położony, wraz z staynią i podwórzem Jana Łowinskiegomieszczanina własny, i podług taxy sądowey na tal. 105 dgr. 22. oszacowany, ma bydź na wniosek iednego z wierzycieli w drodze exekucyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany.

Zapozywaią się przeto ninieyszem wszyscy ci, którzy onego są w stanie nabycia, posiadania i zapłacenia, aby w terminie dnia 28. Lutego r. p. o godzinie 9 zrana przed Deputowanym Ur. Fleischer sędzią wyznaczonym, albo osobiście lub też przez prawnie umocowanego pełnomocnika się stawili, licyta swe podali, poczem naywięcey daiący przybicia, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą, spodziewać się może.

W końcu nadmienia się iescze, że grunt ten także na dług realny 10000 tal. i prowizye wynoszący solidarnie iest zastawionym.

Taxa i warunki kupna mogą bydź codziennie w registraturze naszey przeyrzane.

Międzyrzecz dn. 31. Paźdz. 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhastatione=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, in der Stadt Schubin unter Mro 34 bestegene dem Bürger Sedastian Jedraszak zugehörige Wohnhaus nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 187 Mtlr. 20 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulzden halber öffentlich an den Meissbietenzen verkauft werden und der einzige Wiestungstermin ist auf den 22. März 1823 vor dem Herrn Landgerichtsrath Dannenberg Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besitzähigen Käusern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommende Ges bote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies

nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Bochen vor dem Termine einen jedem frei, und bie etwa bei Aufnahme der Taxe vorge-fallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann an jeder Zeit in unfe-

ret Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 5. December 1822.

Rinigl, Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo mieszkalne pod Jurysdykcyą naszą w mieście Szubinie pod Nro. 34. położone do mieszczanina Sebastyana Jędraszaka należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądowey na talarów 187 śgr. 20 iest ocenione, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywiącey daiącemu sprzedane, którym końcem tylko ieden termin licytacyjny na dzień 22. Marca 1823 zrana o godzinie 8 przed Wnym Dannenberg Radcą Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na póznieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność, doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy dn. 5. Grudnia 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki. Subhaffations = Patent.

Von Seiten des unterzeichneten Königl. Landgerichts wird hiermit bekannt gemacht, daß das im Inowraclawer Kreise belegene, dem Gutsbesißer Joseph von Wolski gehörige, auf 26,971 Athle. 5 agr. 4 pf. landschaftlich abgeschätzte adlieche Gut Piaski, nebst dem dazu gehörigen Vorwerke Marczynski, auf Andrinzen der Gläubiger in den

auf den 2. September 1822. auf den 2. December 1822. auf den 4. März 1823.

vor dem Herrn Landgerichts = Affessor Mehler in dem hiesigen Landgerichtsges baude anderanmten Terminen, von denen der letzte perentorisch ist, diffentlich meistsbietend verkauft werden soll. Wir laden daher besitz und zahlungsfähige Kaufsliebhaber zu diesen Terminen, mit der Besmerkung, daß der Juschlag an den Meistsbietenden, in sosen unvorhergesehene Hinderungsursachen nicht eintreten mochsten, erfotzen soll, und mit dem Erössenen hierdurch ein, daß auf später einsomsmende Gebote nicht gerücksichtigt werden wird.

Tare und Kaufbebingungen konnen jeberzeit in unserer Registratur nachge= sehen werden.

Bromberg ben 11. April 1822. Konigl. Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Podpisany Krolewski Sąd Ziemiański podaie ninieyszém do publiczney wiadomości, iż dobra szlacheckie Piaski, z należącym do nich folwarkiem Marczynki, w Powiecie Inowrocławskim położone, dziedzicowi Ur. Józefowi Wolskiemu należące i na 26,971 tal. 5 dgr. 4 fen. przez Landszastę ocenione maią być w terminach

na dzień 2. Września 1822, na dzień 2. Grudnia 1822,

przed Delegowanym naszym Ur. Assessorem Mehler w lokalu naszego Sądu Ziemiańskiego, oznaczonych, z których ostatni termin zawity iest, publicznie sprzedane. Zapozywamy przeto do zapłaty i posiadania zdolnych ochotników kupna na te termina, z tém uwiadomieniem, iż naywięcey daiący przybicia spodziewać się może, ieżeliby nieprzewidziane przeszkody nie zaszły, uwiądomiając ich, iż na offerty późniey nadchodzące, żaden wzgląd mianym nie bedzie.

Taxa i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Bydgoscz d. 11. Kwietnia 1822. Królewsk. Pruski Sąd Zemiański.

# Beilage zu Nr. 9. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhaftations = Patent.

Das in ber Stadt Schwerin a. M. unter Mro. 171. belegene, von Holz und Lebm erbaute, ben Tachmachermeifter Johann Gottlieb und Dorothea Elifabeth Grabefchen Cheleuten ingeborion Wohn. hand, wogn eine Wieje über der Warte von 3 Morgen und 140 Muthen, 15 Morgen Ackerland, fo wie ein Garten am Pafternat gehoren, fo zusammen nach der gerichtlichen Tare auf 495 Mtl. 8 Bar. abgefchatt worden, foll auf ben Untrag eines Glaubigers andenveit, weil fich in bem am 3ten Januar c. angestans benen peremtorischen Bietunge=Termine feine Raufluftige eingefunden beben, im Termine ben 27 fen Februar Bor= mittag guhr vordem Deputirten grn. Landgerichte-Rath Aleischer in ber Stadt Schwerin a. b. D. im Wege ber nothwendigen Subhastation offentlich verkauft Befig= und gahlungöfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber nach= richt bekannt gemacht, bag ber Meift= bietende den Zuschlag dieser Grundstücke zu gewärtigen bat, insofern gesetliche Umftande nicht eine Ausnahme gulaffen. Die Raufbedingungen werben im Termine befannt gemacht, die Tare aber tann jederzeit in unferer Regiffratur ein= gefeben werden.

Meserih am 6. Januar 1823. Königt, Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Dom w mieście Skwierzynie n. W. pod Nrem. 171. położony, z drzewa i gliny wybudowany, Jana Bogumiła sukiennika i Doroty Elzbiety Grabe malżonków ulas w, do którego lyka za rzeką ż 3 morgów 140 [R. iedna i pół morgi roli, tudzież ogrod Pasternak zwany, należą, i podług taxy sądowey ogólnie na tal. 495. dgr. 8. ocenionym został, ma bydż na wniosek iednego z wierzycieli powtornie, z przyczyny że się w terminie peremtorycznym na dniu Schu Stycznia r. b. z kupuiących nikt nie meldował, w terminie dnia 27. Lutego 1823 roku przed Deputowanym Ur. Fleischer Sędzią w mieście Skwierzynie n. W. drogą konieczney subhastacyi, przedánym. Zdolność kupienia posiadaiących i zapłacenia možnych, uwiadomiamy o tymże terminie, z nadmieniem: że naywięcey daiący przybicia gruntów tych spodziewać się może, skoro prawne przyczyny nie znayda miesca.

Warunki kupna maią bydź w terminie ogłoszonemi. Taxa zaś codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Miedzyrzeczu d. 6. Styczn. 1823 Króle Pruski Sąd Ziemiański. Im Auftrage bes Königl. Hochloblichen Landgerichts zu Fraustadt sollen auf den Antrag der hiesigen städtischen Kämmereis Kasse wegen mehrjähriger rückständiger Abgabe, nachstehend bezeichnete Besitzungen hiesiger Einwohner im Wege der nothwendigen Subhastation veräußert werden, als:

1) das Wohnhaus des Daniel Haake sub Nro. 296. gerichtlich geschätzt auf 100 Athlr.;

2) das Wohnhaus des Johann Gottlieb Brandt sub Nro. 308. gerichtlich ge-

schäht auf 150 Athlr.;

3) die Brandstelle des Johann Gottlieb Jakel sub Nro. 53. gerichtlich geschätzt auf 50 Athlr.;

4) die Brandstelle ber Carl Heinrich Graberschen Erben sub Nro. 50. gericht=

lich geschätzt auf 70 Athlr.;\_

5) das Wohnhaus des Johann Gottlieb Schihann sub Nro. 433. gerichtlich geschäft auf 100 Athle.;

6) das Wohnhaus bes Johann George Rahl sub Nro. 186. gerichtlich geschäht

auf 400 Rthlr.;

7) das Wohnhaus der Wittme Christiane Schnidt sub Nro. 273. gerichtlich geschäht auf 50 Athle.;

5) Die Brandftelle bes Benjamin Gottlieb Schulz sub Nro. 501. gerichtlich ge-

schätzt auf 10 Athlr.;

9) bes Samuel Walter sub Nro. 195. belegenes Wohnhaus nebst Zubehor, ges richtlich geschätzt auf 700 Athlr.; Z zlecenia Preświetnego Królewskiego SąduZiemiańskiego wWschowie sprzedane bydź maią drogą konieczney subhastacyi na wniosek Kassy Kammelaryiney tuteyszey, względem zaległych z więcey latpodatków, następnie oznaczone osiadłoście mieszkańców tuteyszych, iako to:

- 1) Dom Daniela Haake pod liczbą 296. na tal. 100 sądownie ztwierdzony.
- 2) Dom Jana Bogumila Brandt pod liczbą 308. na tal. 150 sądownie ztwierdzony;
- 3) plac pusty Jana Bogumila Jackel pod liczbą 53. na tal. 50. sądownia ztwierdzony;
- 4) plac pusty sukcessorów Karola Henryka Graeber pod liczbą 50. na tal. 70 sądownie ztwierdzony;
- 5) dom Jana Bogumila Schihann pod liczbą 433. na tal. 100 sądownie atwierdzony;
- 6) dom Jana Woyciecha Kahl pod liczbą 186, na tal. 400 sądownie ztwierdzony;
- 7) dom wdowy Krystyny Schmidt pod liczbą 273. na tal. 50. sądownie ztwierdzony;
- 8) plac pusty Benjamina Bogumila Schultz pod liczbą 501. na tal. 10. sądownie ztwierdzony;
- dom Samuela Walter pod liczbą 195. z przyległościami na tal. 700. sądownie ztwierdzony;

10) bas Wohnhaus bes Camuel Buffe sub Mro. 124. gerichtlich geschätzt auf 200 Athlr.;

II) bie Bauftelle ber Carl Gottlieb Scholz= fchen Erben sub Mro. 502. gerichtlich

geschätzt auf 25 Athlr.;

12) die Wohnhauser bes Lorenz Ullmann sub Mro. 689. und 690. gerichtlich geschätzt auf 450 Athlr.;

13) bas Wohnhaus der Carl Ludwig Würdigschen Erben sub Dro. 396. ge= richtlich geschätzt auf 250 Mthlr.;

14) besgleichen ber Johann Benjamin Wernerschen Erben sub Diro. 349. ge= richtlich geschätzt auf 200 Athle;

15) besgleichen ber Unna Maria Puhan sub Nro. 303. gerichtlich geschätzt auf 50 Athtr.;

16) besgleichen bes Johann Joseph Ger= lach sub Mro. 449. gerichtlich geschätzt auf 50 Athlr.;

17) bas Wohnhaus bes Samuel Seiffert sub Mro. 334. gerichtlich geschätzt auf 600 Rithlr.;

18) besgleichen ber Benjamin Sachfe= ichen Erben sub Nrv. 559. gerichtlich geschätzt auf 300 Athlr.;

19) besgleichen ber Daniel Schubertschen Erben sub Mro. 561. gerichtlich ge= schätzt auf 100 Athlr.;

20) besgleichen der Liebeltschen Erben sub Mro. 660. gerichtlich geschätzt auf 75 Rthlr.;

21) die Brandstelle bes Carl Goetlieb Schulz sub Nro. 502. gerichtlich geschätzt auf 15 Athle.;

22) bas Bohnhaus der Sufanne verebe-

10) dom Samuela Eliasza Bukke pod liczbą 124. na tal. 200. sądownie ztwierdzony;

11) plac pusty sukcessorów Karola Bogumila Scholtz pod liczbą 502. na tal. 25 sądownie ztwierdzony;

12) domy Wawrzeńca Ullmann pod liczbą 689 i 690. na tal. 450 sądownie ztwierdzone:

13) dom sukcessorów Karola Ludwika Würdig pod liczbą 396, na tal. 250 sądownie ztwierdzony;

14) dom sukcessorów Jana Benjamina Werner pod liczbą 349. na tal. 200 sadownie ztwierdzony;

15) dom wdowy Anny Maryi Puhan pod liczbą 303 natal. 50 sądownie ztwierdzony;

16) dom Jana Jozefa Gerlacha pod liczbą 449. na tal. 50 sądownie ztwierdzony;

17) dom Samuela Seifert pod liczbą 334. na tal. 600 sądownie ztwierdzony;

18) dom sukcessorów Benjamina Sachs pod liczbą 559. na tal. 300 sądownie ztwierdzony;

19) dom sukcessorów Daniela Schubert pod liczba 561. na tal. 100 sa.

downie ztwierdzony;

20) dom sukcessorów Liebelt pod liczbą 660. na tal. 75 sądownie ztwierdzony;

21) plac pusty Karola Bogumiła Schulz pod liczbą 502. na tal. 15 sądownie ztwierdzony;

22) dom Zuzanny zamężney Grimm

Uchten Grimm sub Mro. 202. gericht=

lich geschätzt auf 450 Athlr.;

23) besgleichen bes Christian Tichirner . sub Nro. 632. gerichtlich gefchatt auf roo Rithir.;

24) bas Wohnhaus bes Johann Gottlieb Tig sub Dro. 198. gerichtlich geschätzt

auf 350 Athlr.;

251 die Brandftelle ber Anna Rofina Schröterichen Erben sub Mro. 477. gerichtlich geschätzt auf to Rthlr.;

26) besgleichen ber Wittwe Grubner sub Mro. 342, gerichtlich geschätzt auf 10

Mthlr.;

27) besgleichen bes Johann George Gul= be sub Mro. 478. gerichtlich geschätzt auf 25 Athlr.;

28) besgleichen ber Sommerfchen Erben sub Neo. 467. gerichtlich geschätzt auf

to Athlr.;

29) bas Bohnhans ber Wittwe Anne Gli= fabeth Scheunert sub Mro. 251. ge= richtlich geschäht auf 150 Rthle;

30) besgleichen bes Unbreas Geiling sub Dro. 673. gerichtlich geschätt auf

450 Mthlr.;

- 31) bestgleichen bes Johann Gottlieb Schmidt sub Mro. 663. gerichtlich ge-Schätzt auf 150 Athle.;
- 32) besgleichen ber Mittwe Bahn sub Mro. 58. gerichtlich geschätz auf 200'Athlr.;
- 33) besgleichen des Joseph Gwig sub Mro. 343. gerichtlich geschätzt auf 150 Mthlr.;

pod liczbą 202. na tal. 450 sądownie ztwierdzony;

23) dom Krystyana Tschirner pod liczbą 632. na tal. 100 sądownie ztwierdzony;

24) dom Jana Bogumila Titz sub Nr. 198. na tal. 350. sadownie ztwier-

dzony;

25) plac pusty sukcessorów Anny Rozyny Schroeter sub Nr. 477. na tal. 10. sadownie ztwierdzony;

26) plac pusty wdowy Grützner sub Nr. 342. na tal. to. sadownie ztwier-

dzony;

27) plac pusty Jana Woyciecha Gulde pod liczba 478. na tal. 25, sądownie ztwierdzony;

28) plac pusty sukcessorów Sommer pod liczbą 467. na tal. 10. sądo-

wnie ztwierdzony;

29) dom wdowy Anny Elżbiety Scheunert pod liczba 251. na tal. 150 sadownie ztwierdzony;

30) dom Andrzeia Geiling pod liczba 673. na tal. 450 sadownie ztwier-

dzonys

- 31) dom Jana Bogumiła Schmidt pod liczbą 663. na tal. 150 sądownie ztwierdzony;
- 32) dom wdowy Zahn pod liczbą 58. na tal. 100 sadownie ztwierdzony;
- 33) dom Jozefa Ewig pod liczba 343. na tal. 130. sądownie ztwierdzony;

34) bie Brandfielle bes Daniel Ernft 34) plac pusty Daniela Ernesta

Scholz sub Mro. 503. gerichtlich ge=

schäßt auf 30 Mthlr.;

35) besgleichen ber Mariane Eleonore Bengner sub Mro. 520. gerichtlich ges schäft auf 25 Athlr.;

36) bas Wohnhaus der Wittwe Sprinze. Sanchem sub Nro. 130. gerichtlich ges

schätzt auf 400 Mthlr.;

37) besgleichen bes Jaak Lebi sub Nro. 170. gerichtlich geschätzt auf 400 Athle.;

38) desgleichen der Johanne Renate Thiel sub Mro. 411. gerichtlich geschätzt auf

50 Mthlr.;

39) der Salomon Kühnschen Erben sub Mro. 303. gerichtlich geschätzt auf 50 Athle.;

40) die Schuhbank bes Johann Gottlieb Schneider sub Nro. 3. gerichtlich ges schäft auf 125 Athle.

Wenn wir nun zu blefem Behufe nach= febenbe Bietunge-Termine, ale:

a) wegen der Besitzungen von I bis 5 incl. auf den 12ten Marg a. c.;

b) von 6 bis to incl. auf den 13ten Darg c.;

c) von 11. bis 15. incl. auf ben 14ten Mary c.;

d) von 16. bis 20. incl. auf ben 15ten Darg c.;

e) von 21. bis 25. incl. auf ben 17ten Marz c.;

f) von 26, bis 30. incl. auf den 18ten Marg c.;

g) von 31, bis 35, incl. auf den 19ten Mark c., und

Schulz pod liczbą 503. na tal. 30. sądownie ztwierdzony.

35) plac pusty wdowy Maryanny Eleonory Bengner pod liczbą 520. na tal. 25. sądownie ztwierdzony;

36) dom wdowy Sprinze Sanchem pod liczbą 130. na tal. 400. sądownie ztwierdzony;

37) dom Isaaka Levi pod liczbą 170. na tal. 400. sądownie ztwierdzony;

38) dom Joanny Renaty Thiel pod liczbą 411, na tal. 50, sądownie ztwierdzony.

39) dom sukcessorów Salomona Kühn pod liczbą 303. na 50 tal. sądownie

ztwierdzony.

40) jatka świecka Jana Bogumiła Schneider pod liczbą 3. na tal. 125 sądownie ztwierdzona.

Wyznaczywszy tym końcem następuiące termina licytacyjne, iako to:

- a) względem osiadłościów od liczby Iszey aż do 5. incl. na dzień 12go Marcar.b.;
- b) od liczby 6. aż do 10. incl. na dzień 13. Marcar. b.
- c) od liczby 11. aż do 15. incl. na dzień 14go Marcar. b.;
- d) od liczcy 16. aż do 20. incl. na dzień 15go Marcar. b.;
- e) od liczby 21. aż do 25. incl. na dzień 17go Marca r. b.;
- f) od liczby 26. aż do 30. incl. na dzień 18go Marca r. b.;
- g) od liczby 31. aż do 35. incl. na dzień 19go Marcar, b.; i

h) von 36. bis 40. incl. auf ben 21ften Mar & c.

in unserm Gerichtslokale anberaumt haben, so laben wir Kaussussige hiermit ein, sieh an gebachten Tagen zahlreich hier einzusinden, ihre Gebote zu verlautbaren, und hat der Meistbietende und Besikfähige gegen baare Bezahlung in Königk. Preuß. klingendem Courant den Zuschlag zu gewärtigen, insofern nicht unvorhergesehene hindernisse eintreten.

Die Taxen und Kaufvedingungen werden in den Terminen jedesmal bekannt gemacht, konnen aber auch jederzeit in unserer Regisfratur eingesehen werden.

Rawicz den 28. Dezember 1822. Königl. Preuß. Friedensgericht.

\* 经建筑的现在分词

Bekanntmachung.

In dem mit Steinen ausgesetzen, mit einem tüchtigen Umschrot versehenen Brunnen hinter dem Mittelvorwerk zu LangGuhle ist am 20sten d. M. ein unbekannter weiblicher Körper gefunden worden,
welcher bereits in Jaulniß übergegangen.

Die Person schien 20 bis 23 Jahr alt zu sehn, war von regelmäßigem Wuchs, sehr wohl genährt, ohne besondere Kennzeichen, zwei Ellen lang, hatte ein vollzgebildetes rundes Gesicht, eine etwas einzgedrückte stumpfe Nase, etwas großen vollen Mund, glatte Stirn, schwarze starke Augenbraunen und dunkelbraune Harke Augenbraunen und dunkelbraune Harke Die obern Jähne sehlten bis auf den Nesk eines Scheidezahnes, die untern waren vollständig, Statt eines Hemdes

h) od liczby 36. aż do 40. incl. na dzień 21. Marcar. b.

w domu posiedzeń naszych, wzywamy kupna ochotę maiących ninieyszym, aby w terminach rzeczonych licznie się zgromadzili, podania swe ogłosili i naywięcey daiący i nabycia prawo maiący, ieżeli nieprzewidziane przeszkody nie zaydą, za gotową zapłatę w brzmiącym Królewsko-Pruskim kurancie przyderzenia spodziewać się może.

Taxa i kondycye przedaży w terminach nietylko oznaymione zostaną, lecz też każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Rawicz dnia 28. Grudnia 1822. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Obwiesczenie.

Dnia 20. b. m. znaleziono w Długiey Golinie w studni z kamieni budowaney dobrze ocembrowaney za średnym folwarkiem położoney, ciato nieznaiome płci żeńskiey, które

iuż zgniliznie podpadało.

Osoba ta wydawało się bydź 20 do 23 lat stara, była, przyzwoitego wzrostu, konstytucyi dobrey, bez znaków wszelkich, mierzyła dwa łokcie długości, twarzy okrągłey cielistey, nosa płaskiego, nie co wduszonego, ust wielkich pełnych, czola głatkiego, brwi czarnych wielkich, włosów ciemnych. Wierzchnich zębów niemiała aż na pieniek ieden z przednich, spodnie były zupelne.

waren mur einige grobe Lumpen vorhan= ben, über bemfelben ein blautuchenes mit grauer Leinwand gefüttertes, überall geflicktes Leibchen, und eine Sache von Schwarzer Leinwand, welche mit vielen anderen, jum Theil Tuchflecken von ver= Schiedenen Farben geflickt, im Leibe mit grauer Leinwand, in den Mermeln mit Studen von Schaafpelz gefüttert. Um ben Unterleib und die Lenden ein gerriffener gestreifter leinener Rock. Die Beine waren mit febr groben nur bis an die Andchel reichenden Strumpfen, und Die Ruffe mit alten Troddelschuhen bedeckt. Rennzeichen einer verübten Gewalt find wicht aufgefunden worden.

Rawicz den 23. Januar 1823. Königl. Preuß. Friedensgericht.

W mieyscu koszuli tylko niektóre grube platy znaydowały się, na teyże granatowa sukienna, szarym płotnem podszyta, wszędzie łatana spodnica, kaftonik miała z płotna czarnego, który rozmaitemi poczęści sukiennemi różnego koloru łatami łatany był, wewnątrz szarym płotnem, w rekawach kawalkami owczych skorek podszyty. Spodem i na lędzwiach miała spodnik podarty płocienny w prążki. Uda miała grubemi i tylko aż do kostek wystarczaiącemi ponczochami, nogi zaś staremi berlaczami wdziane. Znaków popełnioney gwaltowności nieznaleziono.

Rawicz dnia 23. Stycznia 1823. Królewski Pruski Sąd Pokoiu.

## Publifandum.

Da in Termino den 2ken Oktober d. J. zur Veräußerung der den Woonciech Wrzesniewiczschen Eheleuten hieselbst belegenen Hauser, deren Nro. und Werth wir bereits dem Publico durch die dreismalige Insertion in dem Posener Intelligenzblatt Aro. 74. und 76. pro 1822. bekannt gemacht haben, sich kein Lizitant gemeldet; so haben wir einen neuen persemtorischen Termin auf den 28 sten Februar 1823. Morgens 9 Uhr in unsprem Gerichtstofale angesetzt, zu wels

Obwiesczenie.

Ponieważ w terminie dnia 2. Pażdziernikar. b. do publiczny sprzedaży domów małżonków Wrześniewiczów należących, których Nr. i wartość tu w Szremie położonych publiczności iuż przez trzykrotne umieszczenie w dziennikach Intelligencyinych No. 74 i 76. pro 1822. uwiadomiliśmy, nikt z licytantów niezgłosił się, zaczem wyznaczyliśmy nowy termin peremtoryczny do teyże sprzedaży na dzień 28. Lutego 1823. zrana o godzinie otey w lokalu Sądu naszego, na który ninieyszem iescze

dem wir Raufluftige und Befitfahige hiermit nochmals einlaben.

Schrim den 22. Dezember 1822. Ronigl. Preuf. Friedens-Gericht. raz ochotę kupna i podania zdolność maiacych zapozywamy.

Szrem d. 22. Grudnia 1822. Król. Pruski Sad Pokoin.

#### Publikandum.

Es sollen in Termino ben 14ten Februar vor bem hiefigen Friedensge= richtelokale, verschiedene mehreren Ginfaffen bes Domainen-Umte Strzelce, Bebufd Dedung bes rudffandigen Canons, abgepfandete Effetten, bestehend in Sausund Wirthichafte-Gerathen, Bagen, einer Branntweinblase nebst Schlange, Pfer= ben, Ruben, Schaafen, Schweinen u. f. w. und Gefreide an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung verauftionirt werden, wozu wir Raufluftige einladen.

Trzemefino ben 24. Januar 1823. Ronial. Dreuf. Friedensgericht.

### O bwiesczenie.

Maia bydź w terminie dniu 14go Lutego przed tuteyszym Sądem Pokoiu, rozmaite mieszkańcóm Ekono. mii Strzeleckiey, celem zaspokoienia przez nich resztuiącego kanonu, zafantowane effekta, składaiące się z sprzętów domowych i gospodarskich wozów, garca do palenia wodki z węžem, koni, krów, owiec, świń it.d. i zboża, naywięcey daiącemu za gotowa zaraz zaplata sprzedane. do czego kupna chęć maiących wzywa-

Trzemeszno d. 24. Stycznia 1823. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

#### Befanntmachung.

In ber Raphael Engelmannschen De= posital=Unlehnefache follen im Termine ben 28ften gebruar c. Vormittags um 10 Uhr gur Stelle eine Zonne Spis ritus nebft verschiedenen Meubeln, Sausgerathe und Rupfer durch eine öffentliche Lizitation gegen gleich baare Bezahlung perfauft werden.

Inowraciam ben 22. Januar 1823.

#### Obwiesczenie.

W interessie pożyczki depozytowey Rafala Engelmana, maia byde w terminie dnia 28. Lutego r. b. zrana o godzinie to. w mleyscu przedane: beczka spirytusu oraz ró žne meble i miedzie, przez publiczną licytacyą za gotową zaraz zaplata.

Inowrocław d. 22. Stycznia 1823 Abnigl. Prenf. Friedensgericht. Krolew. Pruski Sad Pokois